

(1408) Ankündigung. - (1)

Mro. 2418. Bon Cette bee Starasoler f. f. Begirfeamtes mirb hiemit befannt gemacht, baß jur Berpachtung nachliehender Gefalle ber Stat Starasol fur Die Zeit vom 1. November 1862 bie babin 1865,

1) Der fradt. Brandmein . Propinazion mit bem Ausrufspreise von jahrlichen 3305 fl. oft. D.

am 10. September 1862,

2) Der ftabtifchen Bierpropinazion mit bem Unerufspreife von jahrlichen 250 fl. oft. 2B.

am 11. September 1862,

3) Der städtischen Methpropinazion mit bem Ausrufspreise von jahrlichen 15 fl. oft. 28.

am 12. Ceptember 1862,

eine öffentliche Ligitagion in ber Starasoler Stadtgemeinbeamtekanglei abgehalten merden mirb.

Das Babium beträgt 10% bes Ausrufspreises.

Die Raugion besteht in einem dem balbiabrigen Pachtichillinge gleidkommenten Betrage, welche vor ber liebergabe bes Pachiobjettes entweder baar erlegt, ober in Ctaatspapteren, in galigischen Pfand. briefen, ober fidejuffortich geleiftet werden fann.

Firejussorische Kauzionen mussen jedoch vor der Uebergabe bes Bachtobieftes gepruft. und von der hohen f. f. Statthaiterei als an-

nehmbar erklart fein.

Schriftliche Offerten muffen gefiegelt, bom Offerenten gefertigt, ter Veirag des Unbothes mit Buchftaben ausgetruckt und die Offerte mit bem Babium belegt fein, wie auch tie auebruckliche Erklarung, fich allen Ligitagionebedingniffen unterziehen zu wollen, enthalten.

Die naberen Ligitagione. Detingungen merben bei ber Ligitagion befannt gegeben merten, und fonnen auch früher bei dem Starasoler

Stadtgemeinbeamte eingefeben merben.

Bom E. f. Begirteamte.

Starasol, am 9. August 1862.

## Uwiadomienie.

Nr. 2418. C. k. urzad powiatowy w Starejsoli podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iz następujące przychody miasta Starejsoli na czas od 1. listopada 1862 az do ostatniego października 1865 r., a to:

1) Miejska propinacya wódczana z cena wywołania 3305 zł.

wal. austr.

dnia 10. września 1862,

2) Miejska propinacya piwna z ceną wywołania 250 zł. w. a. dnia 11. września 1862,

3) Miejska propinacya miodowa z cena wywołania 15 zl. w. a. dnia 12. września 1862,

przez publiczną licytacyę w kancelaryi urzędu gminy miejskiej przed południem rozpocząć się mającą wydzierzawionemi będą.

Wadyum wynosi 10 proc. ceny wywołania.

Kaucya ma być odpowiednia ilości półrocznego czynszu dzierzawnego, która przed oddaniem przedmiotu dzierzawnego albo w gotowiźnie, albo w obligacyach krajowych, listach zastawnych galicyjskich albo tez fidejussorycznie złozona być moze.

Kaucye fid+jussoryczne muszą być jednakże przed oddaniem przedmiotu dzierzawy sprawdzone i od wys. c. k. namiestnictwa za

dostateczne uznane.

Oferty pisemne muszą być należycie opieczętowane, przez oferenta podpisane, ilość czyli kwota ofiarowana literami wyrażona a do tej wadyum dołączone z wyrażnem oświadczeniem, że się oferent wszelkim warunkom licytacyjnym bezwarunkowo poddaje.

Reszta warunków będzie przed rozpoczęciem licytacyi ogłoszona, lecz można o takowych i przed licytacyą w urzedzie gminy

miejskiej Starosolskiej nalezyta wiedomość powziąść.

C. k. urząd powiatowy.

Starasol, 9. sierpnia 1862.

Rundmachung. (1411)

Mro. 653. Da bie am 4. August 1862 abgehaltene Ligitagion gur Cideifiellung ber Bifleidung ber haftlinge pro 1863 erfolglos blieb, fo mird eine neue Ligitagion auf den 2. September 1862 Bor. mittags 10 Uhr mit Bezug auf Die Rundmachung vom 30. Juni 1862 3. 486 Dr. 152, 153 und 154 im Umteblatte Diefer Beitung aus: geschrieben.

Bom Prafitium bee f. f. Rreisgerichtes.

(a) Przemyśl, am 13. August 1862.

Rundmachung. (1416)

Mro. 6052. Das Postamt in Reichenberg wurde ermächtiget vom 1. August 1862 an, Geldanmeisungen an alle, mit dem Geldan. weisungegeschafte betraute Postamter auszusertigen und von eben biefem Beitpuntte an berlei Unmeisungen von ben gedachten Boftamtern anzunehmen.

Bon der f. f. galig. Postdirekzion.

Lemberg, am 5. August 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 6052. Urząd pocztowy w Reichenberg upoważniony 20-stał od dnia 1. sierpnia 1862 r. wydawać asygnacye pieniężne do wszystkich urzędów pocztowych, którym czynność assygnowania

poruczono, i od tego czasu takież asygnacye powyższych urzedów przyjmować.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 5. sierpnia 1862.

Kundmachung. Mro. 7224. 3m 3mede ber Berpachtung nachftebenber Gefalle

ber freien Sandeleftadt Brody, ale:

1) Des Stand- und Martigeidergefalls mit bem Fistalpreife ven 900 fl. öft. W.

2) Des Mag- und Baggelbergefalls mit bem Musrufspreise von 402 fl. oft. 2B. fur die Beit rom 1. Rovember 1862 bis Ende Oftober 1863, ober auf brei aufeinanderfolgende Jahre, wird beim f. f. Begirkeamte Brody am 19. August 1. 3. und im ungunftigen Falle am 1. September 1862 bie zweite, am 15. September aber bie britte Offertverhandlung abgehalten merden.

Unternehmungeluftige wollen ihre verfiegelten, geborig geftempelten, mit bem 10%tigen Badium belegten Differte langftene bis 19. August beziehungeweise 1. oder 15. September 1862 bis 6 Uhr Abends beim Brodyer Begirteamte einbringen, mofelbft auch die naberen Be-

dingungen eingesehen werten fonnen.

Bon ber f. f. Kreisbehörbe.

Złoczów, am 30. Juli 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 7224. W celu wydzierzawienia następujących przychodów wolnego miasta Brodów, jako to:

1) targowego i miejscowego z ceną fiskalną 900 zł. w. a.

2) wagowego i miarkowego z cena fiskalna 402 zł. w. a. za czas od 1. listopada 1862 az do ostatniego października 1863, lub tez na trzy po sobie następujące lata, odbędzie się w c. k. urzedzie powiatowym w Brodach na dniu 19. sierpnia r. b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 1. września r. b. druga, a na dniu 15. września trzecia licytacya zapomocą ofert.

Chęć nabycia mający zechca swe należycie opieczętowane i zastęplowane, w 10-odsetkowe wadyum zaopatrzone oferty najdalej do 19. sierpnia a względnie do 1. lub 15. września 1862 do 6. godziny popołudniu do c. k. arzędu powiatowego Brodzkiego wnieść,

gdzie też bliższe szczegóły powziąść można.

Od c. k. władzy obwodowej. Złoczów, dnia 30. czerwca 1862.

(1381)Kundmachung.

Mr. 49785. Bur Sicherstellung ber Dechtofflieferung (Erzeugung, Bufuhr, Berichlägelung und Schlichtung) in der VII. Rarpathenhaupt. ftraffe, Sanoker Kreifes für bas Jahr 1863 wird hiemit eine neuer. liche Offerten . Berhandlung ausgeschrieben.

Das Dedfroff-Erfordernig besteht, und zwar :

In d. Begmeisterschaft Rymanow in 340 Br. im Fisfalpr. von 1127 20 Sanok "170 " Lisko "410 " 266 partie majorit majorit 1006 60 Ustrzyki 1040 2924 80 daber in allen 4 Wegmeisterschaften gusammen in 1960 Dedftoffprismen im Fretalpreise von 5318 fl 60 fr. oft. 28.

Unternehmungslunige merden hiemit eingelaben, ihre mit 10% Badium belegten Offert n langftens bis jum 30. August I. J. bei ber Sanoker Kreiebehorde ju überreichen.

Die sonftigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertebedingniffe tonnen bei ber genannten Greisbehörde ober bem bortigen Straffenbaubezirke in ten gewöhnlichen Amisfunden eingesehen

Die nach bem obigen Termine bei ber genannten Rreisbehorbe fo wie überhaupt die ber ber Statthalterei überreichten Offerten merten unberücksichtiget jurudgeschloffen werben.

Bas biemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 9. August 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 49785. Dla dostarczenia materyalu na pokrycie gościńców (wydobycie, przywóz, rozbicie i ułozenie kamienia) na VIIym głównym gościńcu karpat, Sanockiego obwodu na rok 1863 rozpisuje się niniejszem ponowna licytacyę za pomocą ofert.

Odnośną potrzebę stanowią w następujących powiatach dla

budowy gościńców, jako to:

125001

w Rymanowie 340 pryzmów po fiskalnej cenie w Sanoku 170 " " " 1127 20 410 " " " " " w Lisku 1008 60 3) 3) 3) w Ustrzykach 1040 w Ustrzykach 1040 " " " " 2924 80 zatem we wszystkich 4 powiatach razem 1960 pryzm materyalu na

pokrycie gościńców po fiskalnej cenie 5318 zł. 60 kr. w. a.
Przedsiębiorców wzywa się zatem niniejszem, ażeby swoje
w 10% wadyum opatrzone oferty złożyli najdalej do dnia 30go

sierpnia b. r. w kancelaryi Sanockiej władzy obwodowej.

Inne powszechne i szczegółowe, mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w kancelaryi powyżwymienionej władzy obwodowej albo w kancelaryi tamtejszego powiatu dla budowy gościńców, a to w zwyczajnych godzinach kancelaryjnych.

Wszystkie po powyższym terminie w pomienionej władzy obwodowej, równie jak w ogóle w Namiestnictwie złozone oferty zostaną zwrócone bez względu.

Co niniejszem podaje się do publicznej wiadomości.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 9. sierpnia 1862.

Mro. 1046. Vom f. f. Bezirksamte als Gericht in Bolochow wird zur Hereinbringung der durch Israel Graubart von der Breine Edelstein ersiegten Summe von 120 st. KM. d. i. 126 st. öst. M. sammt den bereits zuerkannten Grekuzionskosten pr. 2 st. 22 fr. öst. M. und der gegenwärtigen Kosten im gemäßigten Betrage von 5 st. 35 fr. die erekutive öffentliche Feilbiethung der laut Grundbuchsauszuges im Lastenstande der dem Leisor Edelstein gehörigen Hälte der Meglität CN. 260 alt 341 neu in Bolochow, ursprünglich laut Mr. on. 12 zu Gunsten der Breine Edelstein und setzt laut Mr. 18 zu Gunsten des Bern Edelstein intabulirten Summe von 800 st. KM. bewilligt und in drei aufeinander folgenden Terminen, d. i. am

5. September 1862 6. Oftober

3. November gedesmal um 10 Uhr Bormittags hiergerichts unter nachstehenden Be-

bingungen abgehalten:

1) Zum Ausrufspreise wird der Nominalwerth bieser Summe, b. i. der Betrag von 800 fl. RM. oder 840 fl. öst. W. angenommen, unter welchem Werthe diese Summe am Iten und 2ten Termine nicht hintangegeben werden wird.

2) Jeder Rauflustige ift verbunden, 10% von dieser Summe, b. i. den Betrag von 84 fl. öft. B. im Baaren oder in öffentlichen Schuldverschreibungen nach dem Rurswerthe vor der Fellbiethung zu handen der Lizitazions Rommission als Babium zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber zurückzestellt werden wird.

3) Collte biefe Cumme im Iten und 2ten Lizitazionstermine wenigstens um ben Rominalwerth nicht veräußert werden können, so wird felbe im 3ten Termine auch unter bem Nominalwerthe um welch immer für einen Raufpreis veräußert werden.

Die weiteren Ligitagionebedingniffe und ber Grundbucheauszug konnen in ber hiergerichtlichen Regifiratur eingesehen werben.

Bolechów, am 26. Juli 1862.

Mro. 2440. Nom Buczaczer k. k. Bezirksamte als Gericht wird über Ansuchen bes Izrael Arie Kaster zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß ber von ihm am 7. Marz 1862 z. B. 850 wider Dawid Leisor Kahanne wegen Rücksellung bes Wechsels botto. 20. Oktober 1861 über 150 st. öft. Währ. anhängig gemachte Rechtsstreit, in ber Werhandlung schwebt, und baß diesfalls schon zwei Termine darum fruchtlos verstrichen sind, weil die Klage dem Belangten wegen seiner Abwesenheit nicht zugestellt werden konnte.

Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht.

Buczacz, am 12. August 1862.

(1384) Konkurs-Ausschreibung. (1)

Nrv. 719. Beim f. f. Lemberger Landesgerichte ift eine fiftemisirte Offizialsstelle mit dem sistemmäßigen Jahresgehalte von 525 fl. öft. W. und mit der Aufsteigung in die höhere fistemmäßige Gehaltsftufe erledigt.

Bewerber um diese Stelle haten ihre nach den, in den S. S. 16, 19 & 22 bes a. h. Patents vom 3. Mai 1853 Nro. 81 bes R. G. B. enthaltenen Bestimmungen versaßten und belegten Gesuche binnen 4 Wochen, gerechnet von der dritten Einschaltung dieses Aufruses in die Wieder Zeitung, beim Prasidium des f. f. Lemberger Landesgerichtes einzubringen.

Uebrigens haben bieponible I. f. Beamte, bie fich um biefen Poften bewerben follten, nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpuntte angefangen, fie in den Stand ber Berfügbarfeit verfest worden find, endlich bei welcher Raffa fie ihre Dieponiblitätegenuffe beziehen.

Dom Prafibium bes f. f. Lemberger Landesgerichtes. Lemberg, ben 8. August 1862.

Rro. 4354. Bom f. f. Bezirksgerichte in Brody wird ben, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Szelerian'schen Nachfolgern mittelst gegenwärtigen Etikies bekannt gemacht, es haben wider sie die hierorts wohnhaften Gheleute Izrael und Scheindel Rismak durch ben hiesigen Abvokaten Dr. Landau sub praes. 18. Juli 1862 3. 4354 civ. wegen Löschung der im Laskenstande der h. o. Realität Aro. 1087 zu Gunsten ber Belangten haftenden Schuld 171 st. eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber unter Ginem zur mündlichen Verhandlung dieser Rechtssache die h. g. Tagkahrt auf den 10. September 1862 um 9 Uhr Vormittags angeordnet wors den ist.

Da ber Name und Aufenthalteort der belangten Szelerian'ichen Nachfolger unbefannt ift, fo hat bas f. f. Begirtsgericht ju Brody

ju ihrer Bertretung auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Ubvofaten Georg Kukucz als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gtift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder solbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmößigen Rechtsmittel zu ergretfen, indem sie sonst sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Brody, ben 5. August 1862.

(1391) Ronkurd-Verlautbarung. (1)

Mro. 6435. Bom f. f. Samborer Kreisgerichte wird zu Folge fi. oberlandesgerichtlicher Berordnung vom 22. Juli 1862, 3. 13624 für die zweite Notarstelle zu Sambor, womit ein Kauzionsertag von 2100 st. oft. W. verbunden ist, der Konkurs mit dem Beifügen außgeschrieben, daß die Bewerder in ihren binnen vier Wochen von der dritten Einschaltung dieser Konkurs-Berlautbarung an dieses Kreisgericht zu überreichenden Gesuchen die im §. 7 der Notariatsordnung vom 21. Mai 1855 N. G. B. Z. 94 und Artikel IV. derkais. Berordnung vom 7. Februar 1848 N. G. B. Z. vorgeschriebenen Ersordernisse, unter andern die Kenntniß der deutschen, polnischen und rusthenischen Sprache nachzuweisen haben.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 9. August 1862.

(1401) S b i f t, (1)

Rro. 8492. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird ber abwesenden Susanna Bahrynowska mittelft gegenwärtigen Edifts und des ihr zum Kurator kestellten Abvokaten Dr. Karl Kolischer bekannt gemacht, daß mit Beschluß vom 31. Oktober 1861 Jahl 7865 über Begehren des Jacob Lichtenberg auf Grund der Kompromiß urfunde ddto. Stanislau den 5. August 1861 die Jutabulstrung des Betrages pr. 435 st. 75 fr. öst. W. und der Berbindlichkeit der Susanna Bahrynowska gebor. Tomiszczak diesen Betrag per 435 fl. 75 fr. öst. W. diesen Betrag per 435 fl. 75 fr. öst. M. die zum 5. September 1861 und bei Unterlassung der gehörigen Einzahlung dieses Betrages die 5% Zinsen sett 5. August 1861 an Jacob Lichtenberg zu bezahlen, im Lastenstande der Susanna Bahrynowska gehörigen Realität KNro. 104 ½ zu Gunsten des Jacob Lichtenberg bewilligt wurde.

Stanislau, am 28. Juli 1862.

E dykt.

Nr. 8492. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie nieobecnej Zuzannie Bahrynowskiej niniejszym edyktem i przez nadanego jej kuratora adw. Karola Kolischera wiadomo czyni, że uchwałą 31. października 1861 l. 7865 w skutek prośby Jakóba Leichtenberg na podstawie dokumentu sądu polubownego z daty Stanisławów 5. Sierpnia 1861 zaintabulacyą kwoty 435 zł. 75 c. w. a., oraz obwiazku Zuzanny Bahrynowskiej z domu Tomiszczak te kwote do 5. września 1861, a przy zaniechaniu rzetelnej zaplaty tejze kwoty 435 zł. 75 c. w.a. 5% odsetki od 5. sierpnia 1861 Jakóbowi Lichtenberg zapłacić w stanie biernym realności Zuzanny Bahrynowskiej pod l. 104 ½ położonej, na rzecz Karola Lichtenberg dozwoloną została. Stanisławów, dnia 28. iipca 1862.

(1400) G & i f t. (1)

Nro. 2075. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Gliniany wird bem, dem Aufenthaltsorte nach unbefannten Hersch Acker hter mit bekannt gemacht, das Moses Horn wider ihn sub praes. 21. Janner l. J. Bahl 178 wegen Rücksellung eines Wechfels über 180 fl.
öft. W. ober wegen Zahlung dieses Betrages eine Nechtsklage hiergerichts einreichte, worüber zur summarischen Berhandlung unter Einem
ber Termin auf den 3. September l. J. 9 Ubr Früh bestimmt wird.

Bur Bertretung des Hersch Acker in biefer Streitsache wird beffen Sohn Simche Acker jum Kurator bestellt, und ibm obige Rechts. flage eingehändigt, mit welcher ber Prozeß nach gefehlicher Borfdrift burchgeführt werden wirb.

R. f. Bezirkeamt ale Gericht.

Gliniany, ben 30. Juli 1862.

Mro. 10189. Don bem f. f. Stanisławower Rreisgerichte wird bem abwesenden Besangten Abraham Auerbach mit diesem Edifte bestannt gemacht, daß Josef Speidler wider benselben wegen 533 fl. 77 fr. öft. W. s. S. die Wechselstage de praes. 12. Mai 1862 Zahl 5941 hiergerichts überreicht hat, worüber die Zahlungsaustage am 14. Mai 1862 Zahl 5941 entlassen wurde.

Da der Wohnort des geflagten Abraham Auerbach unbefannt ift, so witd ihm der herr Landes-Udvofat Dr. Kolischer mit Cubstituirung bes herrn Landes-Udvofaten Dr. Bersohn auf beffen Gesfahr und Koften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angesführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

PERSONAL PRINCIPLE SAMPLE IN

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanislawów, ben 30. Juli 1862.